## N = 38.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwochs, den 12. Mai 1824.

Angekommene Fremde vom 7ten Mai 1824.

Herr Gutsbesiger v. Kossowski aus Welpin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Particul. Colany aus Berlin, Hr. Gutsbesiger v. Stawinski aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Rappart aus Pinne, I. in Nro. 177 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger Aras v. Dsinski aus Brylewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Pelger aus Hamburg, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Justigrath v. Tolkemit aus Krotoschin, I. in Nro. 99 Wilde.

Herr v. Rothkirch, Pr. Lieutenant, aus Glogau, Hr. Rittmeister von Kalheim ans Glogau, Hr. Gutsbesißer v. Malizewski aus Swierczyn, k. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Drwenski aus Baborowko, l. in Mro. 391 Gerberstraße; Frau Cammerherrin v. Mutius aus Breslau, l. in Mro. 221 St Martin.
Den 9ten Mai.

Herr Geschäftsführer Lukowicz aus Thorn, Hr. Gutsbesitzer v. Liesieckt aus Czerniejewo, Hr. Kaufmann Tietzner aus Frankfurth a. d. D., Hr. Oberamtzmann Kegel aus Jablowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Laufmann Hartgen aus Berlin, I. in 165 Wilhelmsstraße.

Subhaffations = Patent.

Das hier auf dem Graben unter Mro. 26 belegene Grundstäck, bestehend aus einem massiven Wehnhause nebst Hosp-raum, Seitengebäude und Garten, zus sammen auf 9965 Mtlr. 1 sgr. 6\frac{3}{4} pf. gerichtlich taxirt, soll diffentlich verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuf der Termine, als:

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Grobli pod Nrem 26. położona, składaiąca się z kamienicy wraz z podwórzem, z domem pohocznymi ogrodem, ogólnie na summę 9965 Tal, 1. śbrgr. 63 den. sądownie oszacowana, ma być publicznie sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy trzy termina iako to:

auf ben 15. Juni

- ben 17. August, und

- den 19. October c.,

um 9 Uhr, von welchen ber legtere per= emtorisch ift, anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfabige hiermit ein, fich an biefen Tagen in unferm Ge= richte=Schloffe bor bem Landgerichterath Gulemann einzufinden, ihre Gebote ab= jugeben und hat der Deiftbictenbe, in fofern nicht gefetliche Umftante eine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag zu ge= martigen.

Taxe und Raufbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werben. Pofen ben 27. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawichen Rreife belegene, bem Landrath v. Malachowefi zugeboria gewesene und nach ber landschaftlichen Tare auf 12,590 Rtfr. 17 ggr. gewur= bigte freie Allodial = Ritter = Gut Lachmie= rowice, foll wegen nicht erfolgter Bah= lung ber Raufgelber, auf ben Untrag der Real = Glaubiger anderweit bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben hierzu bie Biefunge = Ter=

mine auf

ben 19. December a. c., ben 21. Mary a. f., und

ben 21. Juni a. f.,

na dzień 15. Czerwca na dzień 17. Sierpnia

na dzień 19. Października r.b. o godzinie gtéy, z których ostatni iest peremptorycznym, i wzywainy wszystkich ochotę kupna i zdatność maiących, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Culemann znaydowali, swe licyta podali, poczém naywięcey daiacy, skoro prawne przeszkody nie zaydą przyderzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna moga być w naszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 27. Lutego 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent' Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupnasummy na wnio sek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprze. dana.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine na dzień 19. Grudnia r. b.

21. Marca r. P.

21. Czerwca r. p.,

im hiefigen Geschafts = Locale por bem w naszym lokalu służbowym przed

Deputirten herrn Landgerichtsrath Kohler angesetzt, und fordern besitzfähige Kausliehhaber auf, in tiesen Terminen, besonders aber in dem letzen, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und demmächst den Zuschlag des genannten Allodial-Ritter-Guts an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare von biesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und sieht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Aussahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 21. August 1823. Konigl. Preuf, Canbgericht.

Cbiftal = Citation.

Die Susanna Jaworska geborne Bloch zu Exin, hat gegen ihren Shemann, ben Wirthschafts - Schreiber George Jaworski, welcher sich im Jahre 1812 von ihr begeben, wegen böelicher Verlassung auf Trennung ber Ehe und Verurtheiskung in die Shescheibungs - Strate gesklagt. Den Wirthschafts-Schreiber Gesorge Jaworski laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 27. August e. vor dem Landgerichts - Sollegio Morsend um 8 Uhr angesehten Termine in unsern Justructions - Jimmer personlich ober durch gehörig legitimirte Bevolls

Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiątku.

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgosez d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Zuzanna z Blochów Jaworska, podała na przeciw małżonkowi swemu Pisarzowi prowentowemu, Woyciechowi Jaworskiemu, który się w roku 1812 od niéy oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skarge, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go nakarę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Pisarza prowentowego Woyciecha Jaworskiego, ażeby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed zgromadzonym Sądem w Izbie naszew Sessyonalney,

måchtigte einzufinden, und fich über feine Entfernung auf den Antrag der Alage=

gerin auszulaffen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumatiam ber bbslichen Berlassung seiner Chefrau für geständig geachtet, und es wird, was Nechtens ist, erkannt werden.

Bromberg den 18. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie ligitymo-wanego stawił, i na wniosek po-wodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyzane uważaném, i co z prawa wypada zostanie,

Bydgoszcz d. 18. Marca 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation &= Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, den Marzeellus und Marianna v. Sulerzyskischen Eheleuten zugehörigen ablichen Guter Jablowo und Bustowo nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 52238 Athlr. 9 ggr. 1 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Untrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich au den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 30. Juli e., den 3. October c., und der peremtorische Termin auf den 15. Februar a. f.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprinz ger Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besiksähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin die Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłono i Buszkowo pod jurysdykcyą naszą zostające, w Powiecie Szubińskim polożone, do Marcellego i Maryanny Sulerzyskich małzonków należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Talarów 52,238 dgr. 9. szel. 1. ocenione zostały, na żądanie iednego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane być mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca r. b., na dzień 3. Października r. b., termin zaś peremptoryczny

na dzień 15. Lutego roku przyszłego zrana o godzinie gtéy, przed W. Sędzią Springer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną; na późnieysze zaś

in sofern nicht gesetzliche Grunde bies podania wzgląd mianym nie będzie, nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 8. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Das im Inowraclamer Rreife im Bromberger Regierungs = Departement belegene Vorwerk Czyste, foll, da der bisherige Vachter beffelben Die übernom= menen Pachtbedingungen nicht erfüllt hat, im Bege ber Sequestration in bem auf ben 19. Juni b. 3. in unferm Geschäfts-Lofale por dem Landgerichts= Rath Springer anveraumten Termin auf drei Jahre, namlich von Johanni d. J. bis dahin 1827 in Pausch und Bogen offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werden. Pachtliebhabern wird biefes mit der Aufforderung befannt gemacht, fich an diefem Tage gablreich ein= Bufinden. Die Pachtbedingungen konnen gu jeber Zeit in unserer Registratur ein= gefehen werben.

Bromberg den 12. April 1824,

Ronigl. Preußisches Landgericht.

ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed frei, und bie etwa bei Aufnahme ber ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Folwark Czyste w Powiecie Inowrocławskim Departamencie Regencyi Bydgoskiey położony, ma być z powodu że dotychczasowy dzierzawca onego nie dopełnił, przyjętym na siebie warunkom dzierzawnym, w drodze sekwestracyi w terminie n a dzień 19. Czerwca r. b., w naszym lokalu służbowym, przed Ur. Springer, Sędzią wyznaczonym na trzy lata, to iest od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1827 roku ryczałtem, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczony. Chęć dzierzawienia maiących uwiadomiamy o tém z tym wezwaniem, ażeby się na dniu pomienionym licznie zgromadzili.

Warunki dzierzawy można przeyrzeć każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 12. Kwietnia 1824 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański Deffentliches Aufgebot.

Alle biejenigen, welche an ben ver= borbenen Beftvreußischen Pfandbrief, angeblich Mro. 16. Mruczyn Bromber= ger Departemente, über 500 Mthlr. ir= gend ein Recht zu haben vermeinen, wer= ben hierdurch vorgeladen, ihre Unfpru= che im Termine den I. December c. por bem Deputirten herrn Landgerichte= rath Dannenberg im hiefigen Geschafts: Rofale anzumelden und gehörig nachzu= weisen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Unsprüchen für immer werden pracludirt werden, in die Stelle bes ge= bachten verdorbenen Pfandbriefes ein neuer ausgefertigt, ber verdorbene felbst aber amortifirt und im Sppotheken = Bu= che von Mrucinn geloscht werden wird.

Bromberg den 8. April 1824. Königl, Preußisches Landgericht. Zapozew publiczny.

Wszyscy, którzy do zepsutego listu zastawnego na 500 Talarów według podania liczbą 16. oznaczonego na Mruczynie, w Departamencie Bydgoskim zaintabulowanego iakiekolwiek badź pretensye mieć mniemaia, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 1. Grudnia, przed Deputowanym Ur. Danenberg, Sędzią w tuteyszym lokalu służbowym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi mieć mogacemi pretensyami na zawsze pre. kludowani zostaną, i w mieysce rzeczonego listu zastawnego zepsutego\_ nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hipoteczney Mruczyna wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 8. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen dem Müller Martin Dromke zu Trzebin, und der Karoline Henriette Streich, im Beistande ihres Baters, des Ackerwirths Chrisstoph Streich aus Althosf bei Koronowo, unterm 13. April 1824 geschlossenen Ehevertrags, die Gemeinschaft der Güster unter den Kontrahenten ausgeschlossen sen worden ist, solches wird den gesetzlischen Vorschriften gemäß, hierdurch bestannt gemacht.

Bromberg ben 22. April 1824. Königt. Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego między Marcinem Dromke w Trzebinie, a Karoliną Henryettą Streich w poręczeństwie oyca iéy Krysztofa Streich gospodarza z Starego Dworu pod Koronowem, pod dniem 13. Kwietnia 1824 roku zawartego współność majątku pomiędzy temiż kontraktującemi wyłączona zostala.

Bydgoszcz dnia 22. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk. Subhaffations : Patent.

Es foll bas im Großherzogthum Do= fen, beffen gleichnamigen Regierungs= Bezirke, und im Frauftadtschen Kreise ohmveit Stordneft, Liffa und Roften belegene abliche Gut Jegiorki, beffen Werth burch die in Diefem Jahre aufgenommene gerichtliche Tare auf 19723 Rtlr. 14 ggr. 8 pf. festgeftellt worben, öffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an den Meiftbietenden ber= fauft werben. Bu biefem Ende find brei Bietunge = Termine auf

ben 4ten Februar 1824., ben 5ten Mai 1824.,

und ber peremtorische auf

ben Titen August 1824., bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Cachfe in unferm Inftructions : 3immer hierselbst angesett worden, und wir laben Raufluftige und Befitfahige ein, fich in diesen Terminen entweder perfonlich, ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte einzufinden, ihre Geboteabzugeben und zu gewärtigen, bag, in fofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen, ber Buschlag an ben Bestbietenben erfolgen, und auf etwa nachher noch eingehende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

Die Taxe sowohl als die Kaufbedin= gungen konnen taglich in unferer Regi=

ftratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 2. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w obwodzie Regencyi Poznańskiey i powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez takę w roku bieżącym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, droga konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy 3 termina licytacyine

na d. 4. Lutego 1824., na d. 5. Maja 1824.

a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziem. Sachse w izbie naszey instrukcyjney, i zapozywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Peknomocników się stawili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi i na poźnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxe iako i kondycye kupna co: dziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent:

Das unter unferer Gerichtsbarfeit; im Pleschenschen Kreife belegene, ben Maximilian und Antonina b. Bogban= Bfischen Cheleuten zugehörige Gut Groß= Galagfi I. Untheils, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 17375 Rthlr. 1 fgr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deifibietenden ver= fauft werden, und die Bietungstermine find auf

ben 30. Juni c., ben 30. September c., und ber peremtorische Termin auf

ben 30. December c., bor bem herrn Landgerichte-Affeffor bon ber Golt Morgens um g Uhr allhier

angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht, befannt gemacht, baff in bem letten min bas Grunbftud bem Meiftbieten= ben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bochen. por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tape fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Krotofdin ben 9. Februar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny,

Dobra Wielkie Gałązki I. Części pod jurysdykcya naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Maxymiliana i Antoniny z Zawidzkich małżonków Bogdańskich należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 17,375 sbrgr. 1. szel. 3 sa ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcev daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine.

na dzień 30. Czerwca r. b. na dzień 30. Września r. b.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu,

wyznaczone zostały...

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych anadmieniem, iż w terminic ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. g. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Nachdem über die Raufgelber bes Leinweber August Wittfeschen ju Boll= ftein unter Dro. 132. gelegenen Grund= ftude, auf ben Untrag ber Glaubiger burch bas beut ergangene Defret, ber Liquidatione-Prozeff eroffnet worben ift, fo laben wir alle unbekannten Glaubiger vor, in dem am 19. Juli c. Nachmit= tags um 3 Uhr vor bem herrn Landge= richtsrath Lowe hier ankehenben Liqui= batione=Termine gu erscheinen, ihre Un= fpruche an bas Grundftud ober beffen Raufgelber anzumelben und beren Rich= tigfeit nachzuweisen, wibrigenfalls ber Ausbleibende mit feinen Unspruchen an bas Grundstück pracludirt und ihm ba= mit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Gläubiger, unter die bas Raufgeld ber= theilt wird, auferlegt werden wird.

Den auswärtigen Gläubigern werben bie hiefigen Justiz-Commissarien Bitwer, Mostel, Hunke und Bronski als Mansbatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 26. Februar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek wierzycieli nad summą kupna za grunt płóciennika Augusta Wittki pod Nrem 132 w Wolsztynie położony, w skutek dekretu w dniu dzisieyszym wyszłego proces likwidacyiny, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 19. Lipca r.b. po południu o godzinie 3ciey wyznaczonym, w izbie naszéy sądowéy na tuteyszym Ratuszu stawili, i pretensye swoie do gruntu wspomnionego lub summy kupna zań, podali i rzetelność takowych udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do gruntu rzeczonego z nakazaniem im w téy mierze przeciw nabywcy onegoż i wierzycielom, pomiędzy których summa szakunkowa podzieloną będzie, wiecznego milczenia prekludo. wani zostaną.

Zamieyscowym wierzycielom proponuiemy na Mandataryuszy z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Witwera, Roestla, Huenke i Wrońskiego.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftations = Patente, soll ber hier in ber Schlofsfraße Mro. 147 gelegene, bem Gastwirth Ferdinand Nochlik gehörige, auf 1447 1 Atlr. 5 gar. 8 pf. abgeschäße te Gasthof, nebst hintergebäuben und Stallung öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werden, und es siehen bazu drei Termine hier an der Gerichtöstelle

auf den 15. Marz,

— den 15. Mai, und — den 19. Juli a. f.

an, von benen ber lette peremtorifch ift.

Dies wird den Kanflustigen und Besichfähigen hiermit bffentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kausbedingungen täglich in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferit ben 11. December 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Auf den Antrag der Königlichen Intendantur bes zweiten Armee = Corps zu
Stettin, werden alle diejenigen, welche
aus dem Jahre 1823 aus irgend einem
rechtlichen Grunde an die Kasse des 33.
(Kargeschen) Reserve = Landwehr = Batail=
lons Ansprüche zu haben vermeinen,
bierdurch vorgeladen, in dem zur An=
meldung und Bescheinigung ihrer An=

Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, dom zaiezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkoweży pod liczbą 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylnem i staynią oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyine, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

- 15. Maja, i

- 19. Lipca r. p.,

w mieyscu wyznaczonym posiedzeń sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek Królewskiey Intendentury drugiego korpusu armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy ci, którzy z roku 1823 do kassy 33go (Kargowskiego) batalionu odwodowego obrony kraiowey, z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do zameldowania i uzasadnienia ipråche auf ben 30. Juli d. J. Vormittags um 9 ühr vor dem Auscultator Herrn Claassen in unserm Parthelen-Zimmer anberaumten Termine person-lich oder durch gesesslich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Wittwer und Röstel in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen; widrigenfalls sie aller ihrer Ansprüche an die gedachte Kasse verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an diejenigen, mit denen sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Meferik ben 23. Februar 1824. Konigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll das im Amtstastner Hauland bei Tirschtiegel unter Mro. 7-belegene, auf 1000 Athle, gerichtlich abzeschätzte Grundstück des Gottsried Ruk nebst Zubehör, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es steht dazu ein Termin in unserm Partheienzimmer vor dem Herrn Landgezichtstrath Löwe auf den 19. Juli c. Nachmittags um 3 Uhr an.

Dies wird ben Kauflustigen und Befilgfähigen hiermit bffentlich mit bem Bemerken befannt gemacht, daß die Taxe in hiesiger Registratur eingesehen werden kann.

Meferit ben 8. Marg 1824.

Rouigt, Preuß. Landgericht.

ich pretensyi na dzień 30. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników na których im Ur. Witwera i Roestla Kommissarzy Sprawiedliwości proponujemy, w Izbie naszéy stron na Ratuszu tuteyszym stawili.

W razie przeciwnym za utracaiących swe pretensye do kassy wspomnionéy ogłoszeni, i li tylko do tych odesłani będą, z którymi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo Olendra Kuk na olendrach Amtskastner zwanych przy Trzcielu położonych, pod Nrem 7. leżące, sądownie na Talarów 1000 wraz z przyległościami ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Termin do licytacyi przypada na dzień 19. Lipca r. b. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, na tuteyszym Ratuszu.

Uwiadomiaiąc o tém ochotę kupienia malących i posiadania zdolunych, zapraszamyich nań ztém nadmienieniem, że taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastastions-Patente, soll das in der Stadt Alt-Tirschtiegel am Markte unter Nro. 46 belegene, auf 1196 Atlr. abgeschätzte Brau= und Schankberechtigte Wohnshaus nehst Gärten und Wiesen, öffentslich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sieht dazu ein peremtorisscher Termin hier an der Gerichtöstelle auf den 11. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fleischer an. Dies wird den Kaussussigen und Besitzsähigen hiermit bekannt gemacht.

Die Taxe kann taglich in hiefiger Re=

giftratur nachgesehen werden.

Meferit ben 29. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Nach bem hier affigirten Subhastations=Patente, soll das in der Stadt
Bentschen Meseriger Kreises unter der Nro. 151 gelegene, auf e76 Kelr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, weil
das Meistgebot in der frühern Subhastation von 180 Ktlr. nicht eingezahlt ist,
nochmals an den Meistbictenden verkauft
werden. Es steht dazu ein Termin hier

an ber Gerichteftelle auf ben 9. Juli

b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo w mieście Starym Trzcielu na rynku, pod Nrem 46. położone, wolnością robienia i szynkowania piwa opatrzone, wraz z ogrodami i łąkami na Talarów 1196 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma.

Termin peremptoryczny do licytacyi wyznaczony iest, na dzień 11. Czerwca r. b., o godzinie 9. zrana. Odbywać go będzie Sędzia Fleischer, w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu.

Uwiadomiaiąc o tém ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych, wzywamy ich, aby się w nim

stawili.

Taxe codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Grunta pod liczbą 151. w mieście Zbąszyniu Powiecie Międzyrzeckim leżące, sądownie na Talarów 176 ocenione, będą podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego na nowo przedane, ponieważ pluslicitum przy pierwszey przedaży na 180 Talarów podane, niezostało zapłaconem. Termin do licytacyj przypada na dzień 9. Lipca r. b. Odbędzie go Deputowany Sędzia

Kandgerichts-Rath Fleischer an. Dies wird den Kauflustigen und Besitzfähigen hiermit bekannt gemacht.

Meferitz den 1. Marg 1824.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Dies Fleischer, w lokalu sądowym na Rahigen tuszu tuteyszym, umiadomiaiąc o tem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ich nań.

> Międzyrzecz d. 1. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll das ohnweit Schwein
a. d. M. im Wiesenhauland bei Schweinert unter Nr. 27 belegene auf 500 Atlr.
gerichtlich abgeschätzte Schulzsche Grundstück öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sieht ein Termin in unserm Partheienzimmer vor dem Hern Landgerichtbrath Löwe auf den 29. Juni d. J. Vormittags um 10
Uhr an, welches den Kauslustigen und Besitzsädigen hiermit diffentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß bie Tare in hiesiger Registratur eingesehen werden kann.

Meferit ben 19. Februar 1824. Konigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunt Szulców w Hollendrach Wisen przy Swinarach niedaleko Skwierzyny pod Nro. 27 położony, na tal. 500 oceniony, będzie podług wywieszonego tu patentu suhhastacyinego publicznie naywięcey daiącemu przedany. Termin do licytacyi przypada na dzień 29. Czerwca r. b. o godzinie to. zrana odbywać go bedzie Sędzia Loewe w lokalu sądowym na tutéyszym Ratuszu. Oczem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem publicznie uwiadomiamy, iż taxę w registraturze naszéy przeyrzeć można. Międzyrzecz d. 19. Lutego 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachdem von Seiten des unterzeich= neten Königlichen Landgerichts über den Nachlaß der am 16. Juni 1819 zu Rawicz verstarbenen Frau Ehristiana Nosina Dorothea geborne Schneider, verwittwet geweseuen Posidirektor Zendler, wegen Unzulän lichkeit ihres Bermögens zur Bezahlung der Schulden Concursus creditorum eröffnet worden, so wird Areszt otwarty.

Gdy z strony podpisanago Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nad pozostałością w dniu 16. Czerwca 1819 roku w Rawiczu zmarłey Krystyny Rozyny Doroty z Schneidrów owdowiałey Zeydler, dla niedostatku iey maiątku do zapłacenia długów, concursus creditorum otworzony został, żaleca się więc ninieyszem wszystkim

hiermit allen und jedem, welche von ber Wittwe Zendler modo beren Nachlaß= fetten ober Brieffchaften hinter fich ha= ben, aufgegeben, bavon weber an bie Erben ber ze. Zendler noch an beren Bevollmächtigte ober Zeffionarien das Minbefte zu verabfolgen, vielmehr dem biefi= gen Landgerichte bavon fofort treulich Unzeige zu machen, und bie Gelder ober Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer et= wanigen baran habenben Rechte, in bas hiefige gerichtliche Depositorium abzus liefern.

Wer biefem zuwider handelt, hat gu gewartigen, daß jede geschehene Bah= lung ober Hublieferung, es fei an wen fie wolle, fur nicht gescheben geachtet, und bas Ausgeantwortete ober Gezahlte jum Beften ber Maffe anderweit beige= trieben, auch wenn ber Inhaber folcher Gelder oder Effetten Diefelben verfchmeis gen und gurudbehalten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfandes oder andern Rechts fur verluftig erklart werden wird.

Fraustadt den 12. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit befannt ge= macht, daß ber jur Berpachtung bes, im Rrobner Rreife belegenen Guts Rogowo, nach ber Berfügung vom 23. Februar c. auf ben 2. Juni c. anftebenbe Termin aufgehoben, und hierzu ein

i każdemu, który od wspomnioney wdowy Zeydler albo od massy pozo maffe etwas an Geldern, Cachen, Ef= statości teyże iakowe pieniądze, rzeczy, effekta lub papiery posiada, ażeby, z nich ani Sukcessorom rzeczoney Zeydler ani tychże Pełnomocników lub Cessyonaryuszom bynaymniey nic niewydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne doniesienie uczynili, pieniądze lub rzeczy iednakże ze zastrzeżeniem praw do nich maiących, do tuteyszego sądowego depozytu złożyli.

Ktoby sobie wbrew zakazowi temu postapił, spodziewać się może, iż každa wypłata lub wydanie komużkolwiek, za nienastapione uznane, a to co wydane albo zapłacone zostało na dobro massy powtórnie ściągoione, niemniey ieżeliby posiedziciel takowych pieniędzy lub effektów zataić lub zatrzymać ie miał, tenże procz tego ieszcze za utracaiącego służące mu do nich zastawne lub inne prawo uznanym będzie.

Wschowa d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż termin do wydzierzawienia dobr Rogowa w Powiecie Krobskim położonych, według obwieszczenia z dnia 23. Lutego r. b. na dzień drugiego Czerwca t, r. wyznaczony, odneuer Biefungs = Termin auf ben 30. In ni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath Schmidt ans geselt ift. Wir fordern Pachtlustige hierdnreh auf, in diesem Termin auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch einen zulässigen Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzusgeben und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestietenden die Pacht überlassen werden wird, in sofern nicht geselliche Umstände eine Ausnahme zustassen.

Frauffadt ben 22. April 1824. Gonigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen und bessen Gnesener Kreise belegene, den Friedensrichter Ignat von Wodeckischen Erben zugehörige adliche Gut Wiesowso, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 9121 Athlr. 5 sat. 9\frac{3}{10} pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Meal-Gläubigers dffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden. Dazu sind die Vietungs Termine auf

ben 16. Juni d. J., ben 17. September d. J., und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December b. J., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Math Lehmann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistbieten= den der Zuschlag ertheilt werden soll, roczonym, i w celu tym nowy termin licytacyjny na dzień 30. Czerwca r. b. źrana o godzinie 9tey, przed Delegowanym W. Schmidt, Sędzią Ziemiańskim naznaczony został. Wzywamy więc ochotę do podięcia dzierzawy mających, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż naywięcey i naylepiey podaiący do dzierzawy przypuszczonym zostanie, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa dnia 22. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wiekowko w W. Xięstwie Poznańskiem Powiecie Gnieznicńskim leżąca, Sukcessorów Ignacego Wodeckiego Sędziego Pokoju własna, która według sądowey taxy na 9121 Tal. 5 śbrgr. 930 den. oszacowaną została, na wniosek realmego wierzyciela drogą publiczney licytacyi naywyże y podaiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 16, Czerwca r. b.
na dzień 17. Września r. b.
na dzień 17. Grudnia r. b.,
z których ostatni iest peremtoryczny,
zrana o godzinie 6tév przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W
Lehmann, w sali posiedzeń sądu tuteyszego. Termina te podają się
do wiadomości posiadania zdolnym

wenn nicht gesetzliche Grunde eine Aus= nahme erforderlich machen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 8. Februar 1824.

Koniglich = Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll das abliche, ben v. Rokoffowsskischen Erben gehörige, im Gnesner Kreise belegene Gut Stiereszewo mit Zusbehör, auf den Antrag einiger Realglausbiger auf drei nach einander folgende Jahre, von Johanni 1824 bis dahin 1827, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landsgerichtsrath Lehmann anberaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termin auf unserem Partheien-Zimmer personlich, oder durch gesetzlich legitismirte Bevollmächtigte einzusinden. Die Pachtbedingungen können in unserer Resgistratur eingesehen werden.

Gnefen ben 12. April 1824. Ronigl, Preu f. Land gericht.

nabywcom, z tym zawiadomieniem, iż przybicie naywyżey podaiącym udzielonym być ma, ieżeliby prawne przyczyny nie wymagały wyiątku.

Tak taxa iako też warunki nabycia w Registraturze naszey przey-

rzane być mogą.

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Skiereszewo z przyległościami w Powiecie Gnieznieńskim położona, Sukcessorów Rokossowskich własna, ma być na domaganie się kilku realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana 1824 aż do tegoż czasu 1827, drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie ściey po południu, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, aby się na sali sadu tuteyszego osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki dzierzawienia w Registraturze przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 12. Kwietnia 1824.

Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Die ablichen Guter Sarbia und Vob=
lesie im Wagrowiecer Kreise belegen,
solien auf den Antrag eines Gläubigers
anderweitig auf 3 Jahre, nämlich von Johanni 1824 bis dahin 1827, ver=
pachtet werden. Wir haben hierzu einen
Termin auf den 25. Juni d. J. Vor=
mittags um 8 Uhr vor dem Deputirten
Herrn Landgerichts-Rath Jekel hierselbst
in unserm Sitzungsfaale anderaumt,
und laden Pachtlustige ein, sich im ge=
dachten Termine einzusinden, ihre Qualissteiten darzuthun und den Zuschlag
für das Meistgebot gewärtigen.

Die Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingeseben werden.

Onefen ben 19. April 1824. Ronigt. Preug. Landgericht.

#### Ebictal=Citation.

Nachdem die Königk. Regierung zu Bromberg durch ihren Fiskal auf Erststung des Konsiskations-Prozesses wieder den der Militairpslichtigkeit unterzworfenen heimlich ins Austand entwichenen Tuchmackergesellen August Rohlossaus Schönlanke angetragen hat, fordern wir denselben auf, sofort seinen Wohnssis wieder in den Preußischen Staaten zu nehmen, sich in dem auf den 3 ten Juli c. Bormittags um 8 Uhr vordem versammelten Kollegio anderaumten Lermin personlich einzusinden und sich wegen seines vor 3 Jahren erfolgten

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Sarbia i Podlesie w Powiecie Wągrowieckim położone, maią być na domaganie się wierzyciela realnego na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827 wdzierzawę wypuszczone. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, w którym naywyżey podaiący i kwalifikacyą posiadaiący przybicia pewnym być ma,

Warunki zaś zadzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być

mogą.

Gniezno dnia 19. Kwietnia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Citacya Edyktalna.

Powodowany wnioskiem Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy, przez
władzę Fiskalną uczynionym o rozpoczęcie processu konfiskacyinego,
przeciw Augustowi Rohloff, czeladnikowi professyi sukiennickiey z
Trzcianki, przed służbą woyskową
potaiemnie za granicę zbiegłemu,
wzywamy ninieyszem tegoż Augusta Rohloff, aby natychmiast do kraiu Pruskiego na stały pobyt powrócił, w terminie na dzień o. Lipca r, b., przed południem o godzinie zmey, przed składem sądu

Austritts aus ben Ronigl. Landen gu Bei feinem Musbleiben verantworten. foll fein gefammtes fomobl gegenwartis ges als fünftiges Bermogen fonfiszirt und ber Ronigl. Regierunge=Saupt=Caffe gu Bromberg guerfannt merben.

Schneibemühl ben 5. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

naszego wyznaczonym stawił się, i względem nastapionego przed trzema laty oddalenia się z kraiu tuteyszego swoie zdał tłómaczenie, w przeciwnym bowiem razie wszelki teraznieyszy i przyszły maiatek iego zkonfiskowanym, i Królewskiey kassie główney Regencyi Bydgoskiey przysądzonym zostanie.

W Pile d. 5. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die in Czarnifau belegene, jum Nachlaffe bes Burgermeiftere Gpecht= fchen Erben gehörigen Grundflude, uus einer Echeune, einem Garten und zwei Wiefen beftehend, welche nach ber gerichtlichen Zare auf 1244 Atlr. 14 agr. gewurdigt find, follen auf ben Untrag ber Erben, Theilungshalber an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 30. Juni b. 3. bor bem Landgerichterath Arnger Morgens um 11 Uhr allhier ans gefeht. Befibfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, daß die Grundfliche bent Meiftbietenben zugeschlagen werben follen.

Die Tare tann ju jeber Beit in unfe= rer Regiftratur eingefehen merten.

Schneidemuhl ben 4. Mary 1824.

Subhaftations = Patent. Das im Chodziesner Kreife im Umte: Dorfe Erpel belegene, bem Freischulgen Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Czarnkowie położone, Sukcessorom Jakoba Specht niegdyś Burmistrza dziedziczna, z stodoły, ogrodu, i 2. lak składaiące sie, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1244 Tal. 14 dgr sa ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 30. Czerwcar. b., zrana o godzinie II. przed Sędzią Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczony został! Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiacemu przybite zostaną.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile dnia 4. Marca 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Solectwo okupne w wsi Erpel. Powiecie Chodzieskim położone, z Clomowicz zugehörige Frei-Schulzengut, bestebend aus:

- 15 Magbeburgischen Sufen Land,
- I Rub= und I Robbe=Wiefe,
- 2 Roppeln und
- I Stud eigener Forft,

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 5301 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offent= lich an den Meiftbietenden verfauft wer= ben, und die Bietungstermine find auf ben 25. Juni b. J., ben 25. Mu= guft d. J., und ber peremtorische Ter= min auf ben 30. Dobember b. 3. vor bem Landgerichts = Affessor Wegener Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern werden diefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, nieniem, iz nieruchomość naywiecev boff das Grundflud bem Meiftbietenben daigcemu przybitg zostanie. Jugeschlagen werben foll. Die Zare Taxa każdego czasu w Registratu. fann ju jeber Beit in unferer Registratur rze naszey przeyrzaną być może. eingeschen werden.

Schneidemuhl ben 15. Marg 1824. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański, Ronigl. Preußisches Landgericht.

i kawalka boru składaiące się, szlachetnemu Słomowiczowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporzą dzonéy na 5394 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 25. Czerwcz r. b. na dzień 23. Sierpnia r.b. termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 8mey, przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Wegner, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie-

15 hub Magdeburgskich roli, 4. lak

W Pile d. 15. Marca 1824.

Subhaffatione Patent. Patent Subhastacyiny.

Meo. 5 belegene Bohnhans nebft Sof= dowaniem i podworzem w Dobrzycy raum und ben bagu gehörigen Gebaus wrynku pod Nrem 5. polożone, do ben, welches zu bem Gofeph Mojes Rip= pozostałości po niegdy Starozakon-Rifr. 20 fgr. gerichtlich abgeschaft wor- Zace, sadownie na 266 Tal. 20 sgr. ben, foll auf ben Anfrag ber Erben ge- oszacowane, ma na wniosek Sukces-Courant meifibietend verfauft werben.

Dir haben zu diesem Behuf einen saanym. in ton inring ? In Termin auf ben 30. Juli c. vor dem

The state of the s

Das in Dobrzyce am Ringe unter Domostwo z przypależytym zabuperschen Nachlaß gehörig, auf 266 nym Jozefie Moydeszu Kipper nale gen gleich baare Bezahlung in Preug. sorow wiecey daigtemu za gotowa w Pruskim kurancie zaplatą być sprze.

> Wyznaczywszy do sprzedaży tey 如此 他 / 你要要原始的

sullabring and control tong and

Deputirten Friedendrichter Lewandowsfi an hiefiger Gerichtsflatte angesett, ju welchem wir gablungofahige Raufluftige porlaten. Der Meiftbietenbe hat nach vorhergegangener obervormundfchaftlicher Genehmigung ben zuschlag zu gewar= tigen.

Die Zare fann jederzeit in unferer Regiftratur einaefeben werden.

Rrotofdin ben 13. April 1824.

Lee o sacia at ve shaqoueld

Ronigl. Preug. Landgericht.

termin na dzień 30. Lipca r. b. rano o godzinie gtey, przed Deputowanym Sędzią Pokoiu Lewandowskim, tu w lokalu sądowym, na tak 3wy ochotę kupna i zdolności posia. dania maiących ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzedniem potwierdzeniem wydziału nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w naszéy Registraturze widziana być może.

Krotoszyn d. 13. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

6 pf. gerichtlich abgeschätte zweistodige bolgerne Bobuhane, foll Schulden bal= ber in bem auf den 2. August b. J. bor unferm Deputirten Juftigrath Birfa Bormittage um 9 Uhr in unferm Gef= fioneginimer anberaumten peremtorischen Meiftbieten= ben verfauft werben, wozu befige und zahlungefabige Raufluftige vorgelaben merben.

Die Tare von biefem Grundflud fann in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Krotofdin ben 17. Marg 1824.

Kurftl. Thurns und Tarisiches Fürftenthums = Gericht.

#### Proclama. Proclama.

Das bem hanbeismann Wolf Dul: Domostwo drewniane o dwoch vermacher gehörige, unter ber Sypothes pietrach, handlarza Wolfa Pulverfennummer 99. in der Schul affe bier- macher, pod Nrem hypotecznym 99. selbst belegene, auf 419 Athlr. 19 far. na uticy Synagoskiey tu polożone, i na 419 Tal. 19. sbrgr. 6 fen. sadownie oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzia Iirsa na dzień 2. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana, w izbie naszéy sessyonalnéy wyznaczonym z przyczyny długów naywięcey daiacemu przedane być ma, do którego to termina cheć kupna i zdolność posiadania zapłaty maiący ninieyszém zapozywaią się.

Taxa tey nieruchomości w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Krotoszyn d. 17. Marca 1824. Xiażęcy Turn i Taxis Sąd Wiestwa.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Fraustadt, soll im Wege der nothwendigen Subhastation das hieselbst unter Nr. 871 belegene, dem Fuhrmann hirsch Löwenheim gehörige, auf 471 Athle. geschätzte Wohnhaus in dem auf den 14. Juni d. J. in unserm Geschäftslocale anderaumten Termine öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden, wozu wir Kaussussige und Beschäftslocale mit Remerken einladen, daß der Meistdietende des Juschlags gewärtig sein kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann ju jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Riffa den 7. April 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z polecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny do furmana Hirsza Loe. wenheim należący, tu w Lesznie pod Nro. 871, położony, na 471 tal. oceniony, w terminie na dzień 14go Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi sprzedany, na ktory to termin ochote kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oświadczeniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w registraturze naszey przeyrzana, być

może.

Leszno dnia 7. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung. In Folge Auftrage bee Ronigl. Land=

Gerichts zu Frauftadt, follen im Wege

ber freiwilligen Gubhaftation,

1) bas zum Nachlasse bes hierselbst verstorbenen Mullermeisters Martin Stiller geborige, auf 1467 Rtlr. 14 fgr. 2 pf. geschätzte hierselbst unter Nro. 805 in ber Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być w drodze dobrowolney subhastacyi:

1) dom mieszkalny wraz z pobocznemi i tylnemi zabudowaniami, do pozostalości zmarłego Marcina Sztyller młynarza należący, na 1467 Tal. 14 śbgr. 2 fen. otaxowany, tu na ulicy Schlofgaffe belegene Bohnhaus nebft Seiten = und hintergebaube,

- 2) bas jum Nachlasse bes zu Reissen verstorbenen Carl Christian Jobs gehörige, baselbst unter Nro. 63 belegene auf 130 Athtr. geschätzte Wohnhaus, und
- 3) das zum Nachlasse bes zu Zaborowo verstorbenen Benjamin hänelt gehörige, daselbst unter Nro. 75 belegene, auf 25 Atlr. geschätze häuschen,

in bem auf ben 28. Mai e. in unserm Geschäfts-Locale anberaumten Termine biffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, wozu wir Kauflustige und Besitzschiege mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Juschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetz-liche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder schicklichen Zeit in umserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 18. Marg 1824.

Rouigl Preug. Friedenegericht.

Secondary will be built will be

Zamkowéy pod Nrem 805 położony;

2) dom mieszkalny do pozostałości zmarłego Karola Krystyana Jobs należący, w Rydzynie pod Nrem 63 sytuowany, na 130 Tal. oceniony; i

3) dom mieszkalny w Zaborowie pod Nrem 75. położony, do pozostałości zmarłego Benjamina Haenelt należący, na 25. Tal. otaxowany,

w terminie na dzień 28. Maja r. b., w lokalu urzędowania naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego ochote pabycia i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem nie zaydą.

Taxy mogą być każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszży przeyrzane.

Leszno d. 18. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations : Patent.

Der den Burger Johann Bonkeschen Ebeleuten jugehörige, hierselbst an der Lepize belegene 266 Muthen enthals

STO STAND LOCAL WELL STOR AT THE

Patent subhastacyiny.
W skutek zlecenia Prześw. Sądu
Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ogro-

and the day of the second state of the

and the second of the second

Parata destroit for the soul

tenbe Gefochs = Garten, welcher gericht= lich auf 60 Rtlr. abgeschätzt worden ift, foll Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werden, und ift dazu im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts ju Schneibemuhl, ein Bietunge= Termin auf ben 1 9. Juli b. 3. Bor= mittags um o Uhr auf dem Gerichte= Locale angesett. Besithfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundfind bem Deiftbietenben zugeschlagen werben foll, und daß auf fpater eingehende Gebote nicht Rudficht genommen wird, wenn gefetliche Grunde bies nicht bedingen.

Die Tare fann gu jeder Belt in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Lobsens den 27. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

du warzywnego małżonkom Boehnki należącego, w mieyscu tuteyszym nad Lepsza położonego 266. prętów kwadratowych w sobie zawieraiącego, który sądownie na 60 Tal. otaxowany został, termin na dzień 19. Lipea r. b. zrana o godzinie gtéy w izbie túteyszév sądowév.

Do posiadania zdolnym i do kupienia ochotę maiącym z tym nadmienieniem ninieyszém wiadomo się czyni, iż ogród w mowie będący naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie, i na podania późniey uczynić się mogące żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Łobżenicy d. 27. Marca 1824. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftation &= Patent.

In Gefolge Auftrage bee Roniglichen Landgerichts zu Fraustadt, vom 5. April c. foll auf ben Antrag eines Glaubigers bas hier zu Bojanowo in ber Baber= Baffe unter Dro. 145 belegene, in Rehm = Fachwert erbaute, mit Schin= beln gebedte, ben hiefigen Muller Bens jamin Liebelfchen Cheleuten eigenthum= lich zugehörige Bohnhaus nebft SofPatent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 5. Kwietnia r. b., ma być na wniosek iednego z wierzycieli dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy Balbierskiey pod liczba 145 położony, w ryglówkę glinianą wybudowany, szkudłami pokryty, małżonkom mlynarza Benjamina Tiebel tutay pra:

raum, und einem fleinen bahinter bele= genen Gemufe = Garten, welches alles auf 250 Rtlr. gerichtlich abgeschätt ift, im Bege ber nothwendigen Gubhaftation an den Meiftbietenden verfauft werden.

Wir haben baher einen peremtorifchen Bietunge-Termin auf ben 29. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gez schäftelocale angesett, und laben gu bemielben Befig = und Zahlungefahige Raufluftige mit bem Bemerfen ein, baß ber Meiftbietende ben Zuschlag zu ge= wartigen hat.

Die Tage fann alle Tage in unferer Regiftratur eingesehen, und die Raufbe= bingungen follen in termino befannt

gemacht werden.

Bojanowo ben 3. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wem własności należący, wraz z po dworzem i ogrodem malym warzy. wnym, zaraz za temže položonym, ogólem na 250 Talarów sądownie oszacowany, torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedany.

Wyznaczywszy więc do odbycia sprzedaży tey termin zawity na dzień 29. Lipca r. b., przed południem o godzinie gtey tu w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących ochotników z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, warunki kupna w terminie zaś ogłoszone będą.

Bojanowo dnia 3. Maja 1824.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Der Berlag und Berfauf bes Doctor Lieberschen Rrautertheed zu bem fruhern Preise von brei Thaler pro Pfund ift jest bei Carl Grafmann in Pojen Dro. 44 am Marft.

mile of the world of the property of the second THE WALL THE WALL THE WALL THE WALL THE PARTY OF THE PART

allow the the way of the state of the state of the state

a section that we are a considered to the second

fine mix the bathering or the transfer

THE PROPERTY AND PROPERTY AND

Skład i przedaż herbaty z ziół Doktora Liebers, w wiadomey cenie, funt po trzy Talary, iest teraz u Karola Grassmann w Poznaniu Nro. 44. w rynku.

Secretarial for the short of the first

THE W. O. STANGES ST. ST. S. LEWIS CO. S. LEWIS ST. S. S. AMERICAN STREET, STANGES STA

The state of the s

melly a man independent as a little to such that

and made the state of the service of the

THE PERSON OF THE PARTY OF THE

THE REAL PROPERTY AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS